aly,

## N 151.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag ben 25. Juni 1832.

Angekommene Fremde bom 22, Juni 1832.

Hr. Stadtrath Wilcen aus Thorn, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. v. Pomorsti ans Graboszewo, I. in No. 112 Wilhelmöstraße; Hr. v. Szalmöst aus Mizvezon, t. in No. 26 Fischerei; Hr. Erbherr Malezewößi und Hr. Dekonom Justunößi aus Pawlowfo, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Handelsmann Gluck aus Wreschen, Hr. Handelsmann Thalgrun aus Hamburg, I. in No. 348 Judenstraße; Hr. Gutöb. v. Sfarzynößi aus Zasowo, Frau Landrathin v. Prittwiß aus Hermöborf, Hr. Udler, Hr. Hagemeister und Hr. Mathgeber, Königl. Solotänzer, aus Breslau, Hr. Kentmeister v. Unruh aus Przygodzice, I. in No. 99 Wilhe; Hr. Kaufmann J. Marcusson aus Bräß, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Gutöb. Ko. Kaufmann J. Marcusson aus Bräß, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Gutöb. Ko. stutsbi aus Pfaröso, I. in No. 116 Breitestraße; Hr. Gutöb. v. Zeromößi aus Grodzyszso, Hr. Gutöb. v. Niegolewößi aus Blosczijewso, I. in No. 251 Brestlauerstraße; Hr. Gutöb. Watuszewößi aus Kamin, I. in No. 33 Walischei.

Bekanntmachung. Der hiesige Glaser Israel Levin Joel und die Frommet geborne Raliska haben mittelst des am 18. d. M. vor dem unterzeichneten Landgericht errichteten Chekonfrakts die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes während der She unter sich ausgeschlossen. Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Posen, am 30. April 1832.

Roniglich preußisches Landgericht.

Bekannemachting. Das zur Zufitz-Commissarius Müllerschen Konkurdmasse gehörige Freigut, in Krzyzownik, Potener Kreises, belegen, soll auf ben Untrag des Curators massae diffentlich an den Meistbietenden auf drei hintereinander folgende Jahre, von Johannis c. ab, verpachtet werden. Obwieszczenie. Gospodarstwo okupne w Krzyżownikach, powiecie Poznańskim sytuowane, do massy konkursowey niegdy Kommiss. sprawiedl. Müller należące, ma bydź na wniosek kuratoza massy publicznie naywięcey daiącemu na trzy po sobie następuiące lata, począwszy od Ś.

Der Bietungstermin ift auf ben 2 8. Jana r. b., wydzierzawione. Terunferm Inftruttionegimmer angefest, gu welchem Pachtluffige mit bem Bemerten porgelaben werben, baf ein jeber, bebor er gum Bieten zugelaffen werben 50 Mthl. erlegen muß.

Pojen, ben 28. Mai 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. 3um offentli= chen Berkaufe von 5 vierjahrigen und 3 zweijahrigen Ferfen, fo wie eines 4jahs rigen Fohlens, haben wir einen Termin auf ben to. Juli 1832 Nachmittags 3 Uhr in ber Stadt Tirschtiegel por bem Alftuarius Gurich anberaumt, wogu Raufluftige biermit eingelaben werben.

Meferif, ben 10. Juni 1832. Ronigl, Preuß. Friebensgericht.

Bekanntmachung. Es wird bier= staffus Inlegnnefi und Die Cacilia Grel= stazy Zylczyński i Cecylia Grellus tu lus von hier, vor Bollziehung ber Che, ztad, przed wnigsciem w śluby malam 9. Juni 1832 Die eheliche Gemein= schaft ber Guter und bes Erwerbes ge= malzenska wspólność maiatku i dorichtlich ausgeschloffen haben.

Schroba, am 9. Juni 1832. Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Juni c. Bormittags um at Uhr por min licytacyiny liest na dzień 28. bem Landgerichte=Rath Sebomann in Czerwca r. b. przed południem o godzinie 11. przed Sędzią Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczony, na który ochotę maiących dzierzawienia fann, bem Deputirten eine Caution bon z tem nadmienieniem wzywamy, it każdy, nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, Deputowanemu kaucyą 50 talarów złożyć musi.

Poznań, dnia 28. Maia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży pięciu sztuk czteroletnich i trzech dwuletnich iałowic i czteroletnego źrebaka, wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Lipca 1832. o godzinie 3. po południu w mieście Trzcielu przed Aktuaryuszem Gursz, na który chęć kupienia maiących ni. nieyszém wzywamy.

Międzyrzecz, d. 10. Czerwca 1832. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się nimit zur allgemeinen Renntniß gebracht, nieyszem do publicznéy wiadomości, daß ber hiefige Seifenfieder Bincent Ana- it tuteyszy mydlarz Wincenty Anażeńskie na dniu 9. Czerwca 1832 r. robku sądownie wyłączyli.

Szroda, dnia 9. Czerwca 1832. Król. Pruski Sad Pokoju.

porzellane Auktion. Die Königl. Berliner Porzellan-Manufaktut wird hier in Posen auf dem Königl. Haupt-Steueramte, in der Wohnung des Packhofs-Inspektors herrn Schulz, mehrere bemalte, vergoldete und weiße Porzellane, als: Tasel-, Kasse- und Thee-Service, Teller, Schüsseln, Terrinen, Saucieren, Salatieren, Rasse-, Sahu- und Theekannen, Topfe, Tassen, Waschbecken, Wassertrüge, Tadaksköpfe, und verschiedene andere Artikel, am 25., 26., 27., 28. und 30. Juni c., sedesmal Bormittags von 9 Uhr, gegen baare Zahlung in Courant durch den unterzeichneten Beamten der Königt. Manufaktur desentlich verauktioniren lassen. Die an sedem Tage vorkommenden Porzellane konnen eine Stunde vorher übersehen werden.

Gin massives haus mit hintergebauben und allen Bequemlichkeiten verseben, wozu eine massive Brennerei mit zwei Blasen, die halfte eines massiven Speichers, zwei Obstgarten, drei Gemüsegarten, zwei Quart Acker, eine Biese, eine Scheune und ein hauschen gehoren, und welches alles im besten Zustande sich befindet, ist von Johanni oder Michaeli d. J. aus freier hand zu verkaufen oder zu verpachten. Kauf- oder Pachlustige erfahren das Rahere an Ort und Stelle zub Nro. 2. in Mur. Goslin.

Doppelt raffinirtes Magbeburger Rubbl, gegen bas Del aus ben hiefigen Delmublen barum weit vorzüglicher, weil es durchaus nicht bampft noch spritt, und rein flar und weiß ift, verkaufe ich zu bem billigen Preise von 4 fgr. pro Pfo. Fr. Bielefeld.

Chr. Lubw. Boldart & Sohn in Berlin, Breite Strasse No. 24., beziehen die bedorstehende und folgende Frankfurt a. d. D. Messen mit einem vollsständig afsortirten Lager von italienischer Nähseide, Orsoi 2c., Berliner Tapisserie, Häckel, und Borsenseide, ombrirter Seide auf Rollen, seidenen und baumwollenen Caneva eigener Fabrik, und empfehlen sämmtliche Artikel in ausgezeichneter Qualität zu den billigsten Preisen. Ihr Berkaufslokal ist im hause der Frau Wittwe Fürst, Junkerstraße No. 21 am Markt.

Ein underheiratheter junger Mann, welcher dem Woyte, Rechnunges und Kaffenfache als der Dekonomie vollkommen gewachsen ift, wünscht ein Unterkommen von Johanni d. J. Das Nähere ift bei dem Faktor herrn Markus, Wilhelms-Straße im Gasihose zum goldenen Baum zu erfahren.

Obwieszczenie. Z odwołaniem się do postanowienia P. Konsystorza Arcybiskupiego Poznańskiego z dnia 10. Czerwca 1829. r., w Gazecie Poznańskiego z tegoż miesiąca i roku Nr. 48. umieszczonego, upraszam uprzeymie JW. i W. Posiadaczy Kapitałów do Duchowieństwa Kollegiaty Szamotulskiego należących, aby mi od takowych zaległy iako i bieżący procent, do zamieszkania moiego na Probostwie przy kościele Ś. Jana w Kommenderyi przy Poznaniu, począwszy od dnia 25. b. m. aż do 6. Lipca r. b. odsyłali.

X. Jan Pawłowski.

Es werden 1100 Athl. gegen hypothekarische Sicherstellung, auf abeliche oder auch städtische Grundstücke angeboten; das Nähere hierüber ist beim Herrn v. Kolodziejowski, Breslauerstraße No. 427, zu erfragen.

Pofen, ben 21. Juni 1832.

Mein sammtliches Inventarium, bestiehend aus 25 Arbeitsochsen, 35 Kühen, 2 Stammochsen, 11 Pferden, 1 Fohlen, 620 Schafen und 180 Lämmern, so wie das vollständige Wirthschafts und Ackeegerathe, werde ich am 3 ten Juli d. J. und an ben folgenden Tagen bier in 3brudzewo an den Meistbictenden bffentlich verkausen.

Ibrudzewo bei Schrimm, ben 13.

v. Aurnatowsta.

Jest do wypożyczenia na pewną hypotekę 1100 tal., bądź na dobra ziemiańskie lub grunta mieyskie; bliższą wiadomość tego zasięgnąć można od W. Kołodziejowskiego na Wrocławskieg ulicy Nr. 427.

Poznań, dnia 21. Czerwca 1832.

Inwentarz móy składaiący się z 25 wołów, 35 krów, 2 stadników, 11 koni, 1 zrebaka, 620 owiec i 180 iagniąt, niemniéy wszelkie sprzety gospodarskie i rólnicze, sprzedawać będę tu w Zbrudzewie dnia 3 go Lipca r. b. i dninastępne przez licytacyą publiczną, naywięcey daiącemu.

Zbrudzewo pod Szremem, dnia 13. Czerwca 1832.

Kurnatowska.